## N= 226.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 20. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 18. September 1833.

Sr. Rammergerichte-Rath Meubauf aus Berlin, I. in No. 245 Meuffabter Marft; Sr. Raufm. Cifgeweff aus Grat, I. in Do. 110 St. Martin; Dr. Raufm. Mendel und Sr. Raufm. Caspari aus Filebne, Sr. Raufm. Raphael aus Reuftabt a. b. 2B., Sr. Raufm. Caro aus Camter, Br. Raufm. Neuftadt aus Rurnif, Die Srn. Kaufleute S. Levi, B. Levi, Joste und Br. Gattlermeifter Specht aus Birns baum, 1. in No. 20 St. Adalbert; Gr. Guteb. Sempolowefi aus Gowarzewo, Frau Guteb. v. Bafrzeweffa aus Smogorzewo, I. in Do. 394 Gerberftraße; Frau Guteb. v. Deffereta aus Podranca, Sr. Guteb. v. Mycielefi aus Dembno, Sr. Raufm. Gartner aus Berlin, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Profeffor Chollet aus Laufanne, I. in Do. 165 Wilhelmestraffe; Frau Generalin b. Dabroweffa aus Winnagora, fr. Dberamtmann v. Buchlinefi aus Grannislam, fr. Guteb. v. Gorcifzewefi aus Golenczewo, I. in Do. 251 Brestauerfrage; fr Raufm. Mo= rameli aus Wongrowit, Sr. Pachter Riefioloweti aus Rudy, fr. Pofihalter Bryfegynsti aus Pudewig, I. in No. 33 Ballifchei; Gr. Erbherr Reng aus Koms ratowo, 1. in Do. 168 Wafferstraße; fr. Apothefer Andra aus Rogafen, I. in De. 136 Wilhelmeftraße.

Poiktalcitation. Auf den Antrag eines Realgläubigers ift heute über die Raufgelder der im Krotoschiner Kreise bezlegenen, dem von Nieswiastowski gehörig gewesenen Herrschaft Borek der Liquidatisonsprozeß erdsfinet. Alle etwanige undezkannte Gläubiger, die an gedachtes Gut

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maietności Borkowskiey w powiecie Krotoszyńskim położoney, do Ur. Nieświastowskiego dawniey należącey, dziś process likwidacyjny otworzonym został.

ober beffen Raufgelb Real - Unfpruche gu baben vermeinen, namentlich :

- a) bie Conftantin Bupanstifche Erben,
- b) bie Lippmann Seligsche Erben,

für welche im Sypothefenbuche Forberun= gen eingetragen find, werden hiermit vorgelaben, folche in bem am 8. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr in uns ferm Geffionszimmer vor bem herrn Re= ferendarius Ruhne angesetten Termine anzumelben und nachzuweifen. Jeber, ber ausbleibt, wird mit feinen Unfpruchen an die genannte Berrichaft und die Rauf= gelber berfelben ausgeschloffen und ihm Rudfichte berfelben ein ewiges Stillschweis gen, fowohl gegen ben jetigen Eigenthu= mer ber herrschaft, als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb bertheilt wird, aufgelegt werben. Denen, welche hier unbekannt find, bringen mir als. Mandatarien Die Juftig = Commiffa= rien Landgerichts = Rath Gregor, Juftig= Commiffiond = Rath Pilasti und Piglofie= wicz in Vorschlag.

Krotofchin, ben 7. Juni 1833.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub do summy szacunkowéy tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a miano wicie:

0 1 1

a) sukcessorowie Konstantego Župańskiego,

b) sukcessorowie Lippmann Selig. dla których w księdze hypoteczney pretensye są zapisane, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye w terminie dnia 8 ego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili. niestawaiący z pretensyami swemi do maietności rzeczoney i do summy szacunkowéy mieć mogącemi wykluczonym i wieczne w téy mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maiętności, iak względem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiómości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski, Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiaią.

Krotoszyn, d. 7. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

and the second to the second t

Poittalladung. Ueber bas Rauf= gelb bes bem Dberfilieutenant Ignag bon Dobrogonsti gehörigen, im Gnefener Rreife belegenen Guts Lesniewo, ift auf ben Untrag ber Realglaubiger ber Rauf= gelder-Liquidatione-Projeg bei uns eroff= net worden. Es werden baber alle un= befannten Glaubiger, welche Uniprude an bas Gut und beffen Raufgeld haben, biermit vorgelaben, fich fpateftens in bem auf ben 19. Oftober c. vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Alffeffor Lehmann Bormittage um 9 Uhr bier= felbit anbergumten Termine entweder perfonlich oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu melben, und ihre Unfprude nachzuweisen, unter ber Ber= warnung, baf alle ausgebliebenen Glau= biger mit ihren Unspruchen an bas Gut und beffen Raufgeld prafludirt und ihnen bamit fowohl gegen ben Raufer bes Guts als die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Auch wird der seinem Aufenthalte nach unbekannte Gemeinschuldner Ignat von Dobrogonski, behufd Wahrnehmung seiner Gerechtsame, hiermit defentlich mit dem Bedeuten vorgeladen, daß bei seinem Aushleiben ihm ein Litis-Curator bestellt werden wird.

Onesen, ben 14. Juni 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summa szacunkowa dóbr Leśniewa w powiecie Gnieżninskim położonych, Pułkownika Ignacego Dobrogoyskiego własnych, został na wniosek wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym. Zapozywa się tego wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do tych dóbr lub summy szacunkowéy maią pretensye, iżby się naypóźniey w terminie na dzień 19. Października r. b. na godzinę 9tą zrana przed Delegowanym Assessorem Lehmann albo osobiście, lub też przez pełnomocników prawnie dozwolonych zgłosili, i pretensye swe udowodnili, z tém ostrzeżeniem, że wszyscy wierzyciele nicstawaiący z pretensyami swemi do dobr i teyże summy szacunkowey, i im przeto ku nabywcy dóbr, iako też ku wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa ma bydź podzielona, nakazaném będzie wieczne milczenie.

Także zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy wspólny dłużnik Ignacy Dobrogoyski celem dopilnowania praw swych z tém oświadczeniem, że w razie niestawienia się, przydanym mu będzielitis kurator.

Gniezno d. 14. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Ueber ben Dach= Tag bes zu Granbowo QBodfi im QBre: ichener Rreife verftorbenen Gutepachters Roch p. Czachoreli ift auf ben Untrag feiner Glaubiger ber Concurs heute eroff= net worden, und es fteht gur Unmelbung und Ausweisung ber Unspruche ber Glau= biger, ein Termin auf Den 23. Ofto= ber c. vor dem Deputirten herrn Uffelfor v. Strawinsti Morgens um 9 Uhr hierfelbst au, ju welchem die unbefann= ten Glaubiger unter ber Bermarnung porgeladen werden, daß die Ausbleiben= ben mit allen ihren Unforderungen an bie Maffe prafludirt und ihnen deshalb ge= gen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Onesen, den 26. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Auttion. Im Termine den 10. Oftober c. Bormittags 8 Uhr werden zu Slepuchowo bei Obornif verschiedene im Wege der Exefution abgepfändete Gegenstände, als: 50 Schafe, 9 Kühe, 20 Stuck Jungvieh, 2 Fohlen, 1 Britschke, 1 Schreib- und 1 Kleider-Schretair, 1 Komode, 6 Stühle, 1 Sopha, 1 Spiezgel, 2 Tische und verschiedenes Getreide, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, wozu wir Kauflussige hiermit einladen.

Rogafen, ben 5. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli został nad pozostałym maiatkiem niegdy Rocha Czachorskiego dzierzawcy w Grzybowie Wodki, powiecie Wrzesinskim zmarłego, konkurs dziś otworzonym, i w terminie do wykazania i zameldowania pretensyi na dzień 23. Października r. b. przed Deputowanym Ur. Strawińskim Assessorem zrana o godzinie 9tey tu w mieyscu wyznaczony, na który niewiadami wierzyciele pod tem ostrzeżeniem zapozywaią się, iż niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczonemi zostaną i przeciw innym wierzycielom wieczne nakazane im będzie milczenie.

Gniezno d. 26. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie dnia 10. Października r. b. zrana o godzinie 8. w Ślepuchowie pod Obornikami różne w drodze exekucyi zaięte rzeczy i inwentarze, iako to: 50 owiec, 9 krów, 20 sztuk iałowe. go bydła, 2 źrebięta, biórko, kredens, 1 komoda, 6 krzeseł, kanapa, zwierciadło, 2 stoły i różne zboże, za gotową zapłatą publicznie naywięce daiącemu sprzedane będą, na który termin ochotę kupienia maiących wzywamy.

Rogozno, dnia 5. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju, Bekanntmachung. Der handels= mann Salomon Ruß und die Rosa Gold= schmidt, beide von hier, haben vor Ein= gehung der Ehe in dem am 16. August c. gerichtlich errichteten Chevertrage die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Liffa, ten 16. August 1833.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

Subhastationspatent. Die unter Mo. 72 und 73 (jest 7c, 71 und 72) hieselbst belegenen, bem Steuereinnehmer Mathäus Koncikowski zugehörigen Grundsstücke, bestehend in einem in Fachwerk erbauten Wohnhause, Hofraum, Schuppen, Stall, Schweinkoben, Obstgarten, und zwei Gemüsegarten, welche zusammen auf 929 Athl. 2 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts Schneidemuhl ben peremtorischen Licitations = Termin auf ben 12. November c. in unserem Gerichtslokale angesetzt, und laden kaufz und besitzschiege Kauflustige zu demselben mit dem Bemerken ein, daß dem Meiste dietenden der Juschlag ertheilt, und auf später eingehende Gebote uicht gerückssichtigt werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fortsetzung der Subshastation nothwendig machen.

Obwieszczenie. Handlerz Salomon Russ i Rosa Goldschmidt, oboie tu z Leszna, wylączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek malżeński. układem przedślubnym z dnia 16. Sierpnia r. b., wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich malżeństwie, co ninieyszém do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, dnia 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoji.

Patent subhastacyiny. Grunta pod liczb. 72. i 73. (teraz 70., 71. i 72.) położone, Ur. Mateuszowi Koncikowskiemu poborcy w mieyscu należące, składaiące się z iednego w wiązarek zbudowanego domu mieszkalnego, podworza, szopy, stayni, kubla, ogrodu owocowego i dwóch ogrodów warzywnych, które to grunta w ogóle na 929 Tal. 2 fen. sądownie ocenione są, maią bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sąda Ziemiańskiego w Pile peremtoryczny termin na dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ochotę i zdolność kupna mających z tem nadmieniemiem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Die Raufbedingungen werden im Ter= mine befannt gemacht, Die Zare fann aber mabrend ber Dienfiftunden jederzeit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Makel, ben 7. August 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Deroejen auf der Altstadt unter Do. 78 (jest 76) belegene, ben Schuh= macher Friedrich George Gablerichen Erben zugehörige, in einem Wohnhause, Garten und einer Biefe bestebende, auf 130 Rthl. gerichtlich abgeschätte Grund= find, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben Deiftbie= tenden verkauft werden.

Dazu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneidemuhl einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 12. November c. in unserem Gerichtslofale angesetzt, und laben fauf= und besitfabige Rauflustige ju mit bem Bemerfen ein, demfelben baß bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt und auf fpater eingehende Gebote nicht gerucksichtigt werden foll, wenn nicht gesetliche Grunde die Fortsetzung ber Subhaffation nothwendig machen.

Die Raufbedingungen werben im Termin befannt gemacht, die Tare fann aber mabrend ber Dienststunden jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Matel, ben 7. August 1833. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służbowych godzin każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Naklo, dnia 7. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Mroczy na starém mieście pod liczbą 78. (teraz 76.) położony. sukcessorom po niegdy Fryderyku Woyciechu Gabler szewcu należący, składaiący się z domu mieszkalnego, ogrodów i iednéy łąki, na 130 Tal. sądownie oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Do tego celu wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile termin peremtoryczny na dzień 12. Listopada r. b. w lokalu Sądu tuteyszego, na który ocho. te i zdolność kupna maiących z tém nadmieniem zapozywamy, żenieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną, taxa podczas służbowych godzin każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana bydź może.

Naklo, dnia 7. Sierpnia 1833.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 9. zum 10. Juni pr. ist die Kirche zu Miforzyn, Schildberger Kreisch, mittelst gewaltsamen Einbruchs beraubt worden.

Da die Thåter bis jetzt nicht haben ermittelt werden können, auch von den geraubten Sachen nichts aufgefunden worden ift, so bringen wir dieses schwere Berbrechen zur offentlichen Kenntniß, legen auch ein Verzeichniß der genommenen Kirchensachen bei, und ersuchen sammtliche Behörden und Individuen, welche von dem Thåter oder Verbleib der Sachen Austunft zu geben im Stande sehn sollten, solches ungesäumt zu unserer Kenntniß bringen zu wollen.

Bergeichnif.

1) Aus dem Cymborium des Haupt= Altars eine große filberne Buchse mit Deckel, auf welchem Gesichte mehrer Engel ausgedrückt waren; dieselbe war inwendig ganz, außer= halb nur zum Theil vergoldet.

2) Zwei Gefäße zu heiligen Delen mit einem inwendig vergoldeten Dedel.

3) Eine filberne Patine mit einem folden Deckel, welcher in= und auswendig vergolbet war.

4) Seche große zinnerne Leuchter vom Altare.

5) Aus ber Sakriftei einen ber= filberten Unterfaß.

6) Aus bem Baschbeden ein kleines fupfernes Topfchen.

Rogmin, ben 1. September 1833. Ronigi, Preuß. Inquisitoriat.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 9. na 10. Czerwca r. z. okradzony został kościoł katolicki parafialny w Mikorzynie, powiatu Ostrzeszowskiego, za pomocą gwałtownego dobycia się.

Gdy zaś ciż zbrodniarze do tychczas wyśledzonemi, ani z rzeczy
skradzonych nic wynalezionem niezostało, przeto przy załączeniu wykazu tych wziętych rzeczy, podaiemy
te tak okropne zbrodnie do publicznéy wiadomości, i wzywamy wszysikie szanowne władze, iako też i
individua, którzyby uczesnika lub
pozostałe rzeczy wyśledzić w stanie
byli, aby nas iak nayspieszniéy o tém
zawiadomić raczyły.

Wykaz.

- 1) Z cymborym ołtarza wielkiego puszka wielka srebrna z pokrywą, na któréy twarze aniolów wyciskane były, wewnątrz całkiem, zewnątrz częściowo wyzłacana.
- Dwa naczenia do oleiów świętych z pokrywką, wewnątz wyzłacaną.

 Patyna srebrna z takąż pokrywą, zewnątrz i wewnątrz wyzłacana.

- 4) Sześć lichtarzy dużych cynowych z oltarza.
- 5) Z sakrystyi tackę z kompozycyi posrebrzaną.

6) Kopraczek z lawaterza miedziany.

Koźmin, dnia 1. Września 1833. Król. Pruski Inkwizytoryata Bekanntmachung. Indem ich bas bkonomische Publikum auf die in Leipzig so eben ins Leben getretene Bieh = Ver= sicherungs = Anstalt aufwerksam mache, bitte ich diesenigen Herren Gutsbesisser, Pachter und Vieh-Sigenthumer, welche von diesem wohlthätigen Institute Gebrauch machen, und ihr Vieh gegen Krankheiten und Seuchen versichern wols len, ihre desfallsigen Anmeldungsscheine recht zeitig an mich gelangen zu lassen.

Ein Auszug aus ben bei mir fur 5 Sgr. zu habenden Statuten ift den Bohlloblichen Kreisfassen in dem hiefigen Res gierungs-Departement mit dem Ersuchen zugefertigt worden, folchen auf Berlans gen einem Jeder mitzutheilen.

Pofen, den 1. September 1833. Der Dekonomie-Commiffions-Rath Kruger. Obwieszczenie. Zwracaiąc uwagę Publiczność ekonomiczney na
Instytut zabezpieczenia bydła w tey
chwili w Lipsku utworzony, upraszam JJWW. i WW. dziedzicow
dóbr, dzierzawców i właścicieli bydła, którzy z tego dobroczynnego
Instytutu korzystać, i swe bydło
przeciw chorobom i zarazom zabezpieczyć chcą, aby swe zameldowania
wcześnie do mnie uczynili.

Wyciąg z statutów, których u mnie za 5 sgr. dostać można, przesłany został szanownym Kassom Powiatowym tuteyszego Departamentu, z wnioskiem, aby takowy na żądanie każdemu udzieliły.

Poznań, dnia 1. Września 1833. Radzca Ekonomiczny Kruege'r.

Diesenigen Unternehmer, die Kalk für den Posener Festungsbau pro 1834 zu liefern geneigt sind, werden hierdurch aufgefordert, ihre Unerbietungen bis spåttestens den 6. Oktober c. an die Konigl. Fortifikation hieselbst einzureichen. Die Bedingungen der Lieferung sind dieselben wie bisher.

Pofen, den 16. September 1833.